## N = 33.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Connabends, den 22. April 1820.

#### Angefommene Frende vom 17. April 1820.

Hr. Gutsbesiger v. Zafrzewki aus Lubyn, I. in Nro. 26. Walischei; Hr: Graf v. Kwilceti aus Kobilnik, Hr. Graf v. Grabowski aus Sypniewo, Hr. Graf v. Bninkli aus Gutow, I. in Nr. 1 St. Marting

#### Den 18. April.

Hr. Gutsbesitzer v. Wilkumsti aus Kraiemo, L. in Nro. 99 Wilbe; Hr. Gutsbesitzer v. Grabowski aus Welna, L. in Nro. 210 Wilhelmsstraße; Hr. Erbherr v. Stablewski aus Kolackowo, L. in Nro. 116 Breitestraße; Hr. Erbherr v. Komorowski aus Chraplewo, L. in Nro. 392 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer v. Plonczonski aus Lagiewnik, L. in Nro. 99 Wilde.

#### Den 19. April.

Hr. Gutebesitzer v. Miaskowski aus Kosowo, Hr. Gutebesitzer Geska aus Grabowo, I. in Neo. 391 Gerberstrese; Hr. Gutebesitzer Bykowski aus Podatkowo, I. in Neo. 95 St. Abalbett.

#### Abgegangen.

Hr. Gutsbesitzer v. Miastowski, hr. Gutsbesitzer v. Dsiaszewski, Hr. General v. Uminski, Hr. Gutsbesitzer v. Armenski, Hr. Oberforster Audolff, Hr. General v. Dombrowski, Hr. Gutsbesitzer v. Gradowski, Hr. Erbhere v. Urbanowski, Hr. Erbberr v. Psarski, Hr. Erbherr v. Arzuganowski, Hr. Graf v. Kwiledi, Hr. Graf v. Crabowski, Hr. Graf v. Aniocki.

#### Edittal = Citation.

Bei bem Landgericht zu Pofen ift ber Liquidations = Prozef über die Kaufgelber fur die im Samterichen Rreise belegenen Buter Grodziegegto und Brzoga, welche ber Raufer berfelben Carl b. Beromofi nach bem rechtsfraftigen Abjubifations= Bescheibe vont i 8ten August 1815 mit 36,200 Millr. entrichten foll, nach bem Untrage beffelben eroffnet worben. Es haben benmach alle biejenigen, welche ib= re Unsprude an die erwähnten Guter, ober an jene Kaufgelder geltend ju ma= chen gedenken, besonders aber folgende Theilnehmer an ber Rubr. III- ad 1. für die Wittwe v. Rogbiefi im Soppothe= fen-Buch eingetragenen Forderung von 5000 Rthlr.

1) Die Bornunder der minorennen Rinder der Elisabeth v. Zuchowofi geborn. v. Puchalsfi;

2) die Erben des Bogustam v. 3pc)= linsti, deren Aufenthalt nicht angegeben werden fann,

in dem am 8 ten Juli 1820. vor insferm Deputirten, Landgerichtsrath Fromsholz, austehenden Termin, Bormitags um 9 Uhr ihre Forderung allhier in unsferm Instruktionszimmer, entweder persfönlich oder durch zuläßige mit Bollmacht und Information versehene Bevoulmächtigte, wozu ihnen, bei dem Mangel an Bekanntschaft, die Justiz-Kommissarien Hoper, Maciejowski und v. Przepalkowski vorgeschlagen werden, gebührend anzumelden, die dafür vorhandenen Bes

Zapozew Edyktalny.

Nad summą szacunkową dobr Gro. dzszczko i Brzoza w powiecie Szametulskim położonych, którą nabywa dobr tych Ur. Karól Zeromski na mocy prawomocnego wyroku z diia 18. Sierpnia 1815 w kwocie 31,200 talarów zapłacić ma, na wnosek tegoż nabywcy w Sądzie polpisanym process likwidacyiny otworzony został. Wzywamy przeto i zapozywamy ninieyszem wszystkch którzy do dobr tych lub rzecziney summy szacunkowey pretensy mieć mniemaia, a mianowicie tydi, którzy do pretensyi owdowiale Rozbickiey wrubr. III. ad 1. w kyocie 5000 talar. pretensye rościć moga:

1) opiekunow nieletnich dzieci Elzbiety z Puchalskich Zuchowskich;

 sukcessorów Bogusława Żychlińskiego z pobytu nieznaiomych,

aby się w terminie zawitym w dniu 8. Lip ca 1820 z rana o godzinie 9. przed deputowanym Konsyliarzem Sądu naszego Fromholz wyznaczonym w izbie Instrukcyiney Sądu naszego albo osobiście, albo przez pełnomocników w dostateczną Informacyą i plenipotencyą opatrzonych, na których się UUr. Hoyer, Maciejowski i Przepałkowski, Kommissarze Sprawiedliwości podaią, stawili i

weisnittel anzuzeigen, auch falls sie in Briefschaften oder Dokumenten bestehen, urschriftlich vorzulegen, und deunnächst die weitere Verhandlung der Sache, so wie auch die gesetzmäßige Ansetzung im Prioritäts-Urtheile; bei ihrem Ausbleiben aber zu gewärtigen, daß sie mit iheren Ansprüchen an die Güter Grodziszesto und Brzoza, und an die Kaufgelder dabei prässludirt, und ihnen deshald, sewohl gegen den schon erwähnten Käuser, als gegen die Gläubiger, unter welche das Kaufgeld vertheilt wird, ein ewiges Stillschweigen werde auserlegt werden.

Pofen ben 5. Januar 1820. Ronigl, Preufisches Landgericht.

Bekanntmachung.

In Termino ben 1. May. c. Bormittags um 9 Uhr sollen hieselbst im Hause Rro. 46. am Markte in dem Laben der Getz Kah Erben dsfentlich meisteietend gegen gleich baare Zahlung in Courant vor dem Deputirten Referendatius Gregor verschiedene Sorten Tuche, Kasimir, Wollcorte, Molle und einige Handlungs = Geräthschaften, versteigert werden, wozu Kauslussige eingeladen werden.

Pofen ben 9. Mårs 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Subhaftations-Patent. Das den Raufmann Jobann Gottlieb Deckertschen Erben zugehörige, bier am Martte unter Nr. 40. belegene haus,

zgłosili, i dowody podali, dokumenta i skrypta w oryginalach złożyli, a potem dalszego postępowania i umiesczenia w przyszłym wyroku klassyfikacyjnym oczekiwali. W razie niestawienia się lub nie zgłoszenia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do dóbr Grodziszczko i Brzoza iako i do summy szacunkowey prekludowanemi, i tak względem rzeczoonego nabywcy iako i względem wierzycieli pomiędzy których summa szacunkowa podzieloną bydź ma, wieczne im milczenie nakazanem będzie.

Poznań dnia 5. Stycznia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

W dniu i. Maia r. b. zrana o godzinie 9. w kamienicy pod liczbą 46. w rynku w handlu Getz Katz Sukcessorów, sprzedane będą publicznie więcey daiącemu za gotową zaraz zapłatą w kurancie przed Deputowanym Referendaryuszem Gregor różnę gatunki sukna, kaźmierki, wolkortow, molów i niektóre sprzęty handlowe, i na termin ten ochotę kupna maiących ninieyszem wzywamy-

Poznań d. g. Marca 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Dom Sukcessorom Kupca Bogumiła Dekert należący. tu na Rynku pod Nzem 40. położony, na Talarów

welches auf 8662 Athlr. 12 ggr. ge= 8662 dgr. 12. sadownie oszacowany ge ber nothwentigen Eubhastation bf= cey daiacemn sprzedany bydz ma. fentlich an ben Meisebietenben verfauft werben.

Es find bagu brei Termine: auf ben 6ten Juni, auf ben 3ten August.

auf den 18ten Oftober b. %. wovon ber lette peremtoritd ift, Bormittage um 10 Uhr vor dem Land= gerichterath Bruckner, im Inftruftionegimmer bes unterzeichneben Gerichts an= geseht, und werden alle besit : und gablungefähige Rauflustige hiermit vorgela: ben, fich in diefen gedachten Terminen entweder personlich, ober burch gehörig legitimirte Bevollmachtigte einzufinden, ihre Gebote abzugeben und zu gewärti= licyta swoie podali i spodziewali się, gen, daß bas haus bem Meiftbietenden is dom rzeczony więcey daiącemu adindicirt werben wirb.

Die Berkaufsbedingungen und Tare O warunkach sprzedaży i taxie cogefeben werben.

Pofen den 16. Marz 1820. Poznań d. 16. Marca 1820.

#### Subhaftations = Patent.

Die unter Dr. 13. bei Goregen belegene, jum Deter Swideretischen Nachlaß gehörige Windmuble, welche nach ber richtlichen Taxe auf 545 Athir. 4 ggr. gewurdigt worden ift, foll auf Untrag ber Erben theilungshalber im Wege einer

richtlich gewürdigt worden ift, soll auf w dro ze konieczney subhastacyi na auf ben Antrag einiger Glaubiger im We- wniosek Wierzycieli publicznie wię-

Tym koncem wyznaczone zostały

trzy termina

na dzień 6. Czerwca r. b. na dzień 3. Sierpnia r. b.

na dzień 18. Października r. b. z których ostatni iest zawity, zrana o godzinie 10. przed Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego Brücknerem w Izbie Instrukcyiney Sadu podpisanego, i wzywaią się ninieyszém wszysey chęć kupna mający, jako też do posiadania i zaplacenia zdolni, ażeby w terminach powyższych osobiście, albo przez dostatecznie wylegitymowanych Pełnomocników stawili się, przysądzony będzie.

fonnen in ber Megistratur taglich nach= dziennie w Registraturze każdy się

zainformować może.

Ronigl. Preußisches Landgericht. Krol. Pruski Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny,

Wiatrak pod Nrem 13. przy Gorczynie sytuowany do pozostałości Piotra Swiderskiego należący, który sadownie na tal. 545 dgr. 4. iest oceniony, na wniosek Sukcessorów w celu uskutecznienia działów, w drodze dobrowolney Subhastacyi publifreiwilligen Subhassation defentlich an exnie wieden daizemu sprzedany

den Meistbietenden verkauft werden, und der Bietungstermin ift auf den 17ten Juni d. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Laudgerichtsrath Ryll, im Justruktionszimmer des unterzeichneten Gerichts angeseizt. Besigkähigen Kaufern wird dieser Lermin mit der Nachricht bekannt gemacht, daß das Grundstück dem Meistbietenden zugeschlagen werden soll. Die Tare ist in der Regisfratur einzusehen.

Posen ben 6. Marg 1820.

Ronigl. Preupifd. Landgericht.

bydz ma. Którym końcem terminalicytacyjny peremtoryczny na dzień 17. Gzerwear. b. o godzinie gtey zrana przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego W. Ryll w izbie instrukcyjney Sądu podpisanego wyznaczony został. Zdolność kupienia mających uwiadomiamy o terminie tym z nadmienieniem, że nieruchomość rzeczona naywięcey dającemu przybitą zostanie.

Taxa w Registraturze widzianą

bydź może.

Poznań d. 6. Marca 1820. Królewsko Pruski Sąd Ziemiański.

Oubhastatione : Patent. Die abeliche Herrschaft Pinne, bes stebend:

ben Dorfern Pulewskawies, Ronino,

Lubodzesnica, Zamorze,

Turowe,

Jakubowo und

ber Hausanderei Rutki,
bem Geheimen Tribunalerath Johann Siegismund Wilhelm Schroener, jest bessen Erben, und dem Geheimen Seeshandlungs = Rath Wilhelm v. Rappard, gemeinschaftlich gehörig, und auf 128,001 Rthlr. 11 ggr. 4 pf. gerichtzlich abgeschäft, soll auf den Antrag des Kurators der Johann Siegismund Wilsbelm Schroederschen erbschaftlichen Liquis dations = Masse, Justiz = Kommissarius

Patent Subhastacyiny.

Dobra szlacheckie Pniewy składaiące się:

z miasta Pniewy, z wśiow Pniewska wies,

Konina, Luboszesnica, Zamorze, Turowo,

Jakubowo i

olędrów Rutki, niegdy Ur. Jana Zygmunta Wilhelma Schrönera Sędziego Trybunału taynego, teraż iego Sukcessorów i Ur. Wilhelma Rapparda Konsyliarza taynego handlu morskiego wspólnie własne i na 128,001 tal. 11 dgr. 4 d'. sądownie oszacowane, maią bydź na wniosek Ur. Tempelhoff Kommissarza Sprawiedliwości iako Kuratora Massy sukcessyino likwidacyjney Ur.

v. Tempelhoff, in Uebereinstimmung mit dem Mit-Eigenthumer Geheimen-Rath v. Rappard, theilungshalber subhassirt werden.

Die Bictunge=Termine find auf den 15ten Juli,

den 17ten Oktober d. J.
und den 18ten Januar 1821.
angesetz; und es werden hierdurch alle besitz = und zahlungsfähige Kaussussisse hiermit eingeladen, sich in den gedachten Terminen, von welchen der letzte peremetorisch ist, im Partheienzimmer unseres Gerichts Bormittags um 9 Uhr vor dem ernannten Deputirten, Landgerichtsvath Ryll einzusinden, und ihre Gedote zu Protokoll zu geben, und zu gewärtigen, daß dem im letzten Termine meistbietend Gebliebenen, nach erfolgter Einwilligung der Interessenten, der Zuschlag ertheilt werden wird.

Es wird hierbei bemerkt, daß die Taxe und Berkaufsbedingungen in unserer Registratur jederzeit eingesehen werden; auf die nach dem letzten Termin eingehenden Gebote aber keine Rucksicht genommen werden kann.

Posen den 9. März 1820. Khnigh Preußisches Landgericht.

Ebiktal= Borlabung. Die unbekannten Gläubiger, welche an die Kasse des iften Bataillons des Posen=Bromberger Laudwehr-Regiments Nr. 35. aus dem Zeitraum vom isten Juni 1819, bis 31sten December eiusUr. Jana Zygmunta Wilhelma Schrönera z zniesieniem się z współdziedzicem Ur. Rappardem Konsyliarzem Taynym w celu nastąpienia działów przez subhastacyą sprzedane.

Termina licytacyine są na dzień 15. Lipca r.b. na dzień 17. Października r.b. na dzień 18. Stycznia 1821.

wyznaczone; wzywaią się więc ninieyszém wszyscy do posiadania i wypłacenia się kwalifikuiący, ochotę kupna maiący, aby się na wspomnionym terminie, z których ostatni iest peremtorycznym w mieyscu zwyczaynem posiedzeń sądownictwa zrana o godzinie 9. przed Dele gowanym Ryfl Sędzią Sądu Ziemiańskiego stawili, i swe licyta do protokułu podawali, poczem też za poprzedniczem zezwoleniem Interessentów naywięcey daiącemu przysądzone zostana.

Tudzież nadmienia się, iż taka i warunki sprzedaży w naszey Registraturze każdego czasu przeyrzane bydź mogą, na licyta zaś po ostatecznym terminie doszłe żaden wzgląd mianym nie bedzie.

Poznań d. 9. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.
Wierzycieli niewiadomych, którzy z czasu 1. Czerwca do 3 . Grudnia r. z. włącznie pretensye z iakiegokolwiek powództwa do Kassy 1.
Poznańskiego Batalionu Bydgoskiego

dem, Forberungen aus irgend einem Grunde haben, werden hierdurch offentzlich vorgeladen, binnen brei Monaten, und spätestens in dem auf den 19ten Juli d. J. Bormittags um 9 Uhr vor dem Deputirten, Landgerichts = Uffessor Kulemann angesetzen peremtorischen Termin ohnsehlbar zu erscheinen, und ihre Ansprüche vorzubringen.

Im Ausbleibungsfall haben sie zu gewärtigen, daß sie mit ihren Forderungen an die Kasse präkludirt, ihnen deshalb ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und sie bloß an die Person desjenigen, mit dem sie kontrahirt haben, werden

verwieten werden.

Posen den 6. April 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht.

Edictal=Citation.

Die unbefannten Raffen = Glaubiger bes Ronigl. 6ten (2ten Weftpreuß.) Uh= Ianen = Regimente, werden hiermit of= fentlich aufgefordert, ihre aus irgend ei= nem Grunde an die Raffe bes gedachten Regiments aus dem Jahre 1819. haben= ben Forderungen binnen 3 Monaten, und spatestens in bem auf den I gten Juli b. 3. Bormittage um 9 Uhr vor dem De= pufirten, Landgerichte-Uffeffor Rulemann anberaumten peremtorischen Termine an= zumelden und zu justificiren; bei ihrem Ansbleiben aber haben dieselben zu ge= wartigen, daß fie mit ihren Forderungen an die Raffe werden prafludirt, ihnen barüber ein ewiges Stillschweigen wird auferlegt, und sie nur an die Person bes= Pułku Nr. 35. Obrony Kraiowey maią, ninieyszem publicznie zapozywamy, by takowych w ciągu trzech miesięcy, naypoźniey zaś na terminie zawitym dnia 19. Lipca r.b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Assessorem Sądu Ziemiańskies go Kulemann osobiście podali.

W razie niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kassy prekludowani będą, wieczne milczenie w tey mierze im nakazane, i iedynie do praw tego, z którym kontraktowali odesłani bydź

maia.

Poznań d. 6. Kwietnia 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Cytacya Edyktalna.

Wierzyciele nieznaiomi kassy Regimentu Królewskiego 6. (2. Zachodnio-Pruskiego) Ułanów, wzywaią się ninieyszém publicznie, aby swe badź z iakiegokolwick źrodła do kassy rzeczonego Regimentu z roku 1819 rosczące pretensye, w przeciągu miesięcy 3. a naypóźniey w terminie zawitvm na dzień 19. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Kulemann Assessorem Sadu Ziemiańskiego wyznaczonym podali i takowe usprawiedliwili, wrazie bowiem niestawienia się spodziewali się. iż z swemi pretensyami do kassy prekludowanemi będą i w tey mierze im wieczne milczenie nakazanem zojenigen, mit bem sie kontrabirt haben, stanie, przy odesłaniu ich do tych z merden verwiesen merden.

Posen ben 9. Mary 1820. Ronigl. Preuß. Landgericht. któremi czynność zawierali.

Poznań d. 9. Marca 1820. Król. Pruski Sad Ziemiański.

#### Chictal = Titation.

Die unbefannten Erben bes aus bem Raiferlich Deftereichischen Galligien gebur= tigen, zeither ju Wronfe anfagig geme= fenen, und im April 1818 in ber Warte tobt gefundenen Garbermeifters Abam Benber, werden auf den Antrag best ihnen beftellten Kurators, biermit offent= zeichneten Gericht personlich ober fcbrift= lich, ober burch einen gefetzlich julagigen Bevollmächtigten, wogu ihnen die Juftig-Kommiffarien Meyer und v. Garnowski: in Vorschlag gebracht werden, und zwar watestens in dem auf ben' r.5 ten Ra= nuar 1821. Vormittags um 9 Uhr vor bem herrn Landgerichte - Alffeffor Rule= monn anftehenden Termin zu melben, ihr Erbrecht oder ihre fonfligen Mufpruche an ben auf 352 Athle- 9 ggr. 6 pf. inventirten Nachlaß anzuzeigen und nachzu= meifen; mibrigenfalls ber Machlag in Ge= magheit des allgemeinen Preuf. Land= rechts Th. I. Tit. 9. 6. 481. als ein herrnloses Gut dem Fieko wird ausge= antiportet werden:

Pofen ben 9. Mary 1820: Ranigl Preug, Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Sukcessorowie niewiadomi Adama: Zender garbarza, w Cesarsko-Austryackiey Gallicyi urodzonego, dotąd w Wronkach zamieszkałego a w miesiacu Kwiemiu 818 w Warcie nieżywo znalezionego, wzywaią się ninieyszem na wniosek Kuratoraim postalich aufgeforbert, sich bei bem unters nowionego publicznie, aby sie przedpodpisanym Sądem osobiście lub na piśmie, lub też przez Pełnomocnika prawem dozwolonego, na ktorego im sie Kommissarze Sprawiedliwości Mayer i Sarnowski proponuia, a mianewicie naypóźniey w terminie na dzień 15. Stycznia 1821 zrana o godzinie 9. przed Assess. S. Z. Kulemann wyznaczon m zgłosili, swe prawa sukcessyi lub inne pretensve do pozostałości z 352 tal. 9 dgr. 6 den. się składaiącey podali i takowe udowodnili, w przeciwnym zaś razie pozostalość ta w stosunku powszechnego prawa Pruskiego iako rzecz bez właściciela zostająca Fiskusowi wydaną zostanie.

Poznań d. g. Marca 1820. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

### Beilage ju Mr. 33. des Posener Intelligenz Blatte.

Bekanntmachung.

Die zur Wilbegansichen Konkursmaffe gehörige Berrichaft Dombrowfa, Pofener Kreifes, foll von Johanni 1820. ab, an ben Meiftbietenden auf brei Jahre ver= padtet merden. Der Bietunge=Termin ift auf den 17ten Juni d. J. Bor= mittage um 9 Uhr vor dem Serrn Land= gerichtsrath Fromholz angesetzt.

Die Pachtlustigen werden hiermit vor= geladen, fich an dem gedachten Tage in bem Partheienzimmer unfered Gerichte einzufinden, und nach Erlegung einer baa: ren Kaution von 500 Athle, ihre Geboti

gu Prototoll zu geben.

Pofen ben 9. Mary 1820. Ronigh Preußisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sad Ziemiański.

Obwiesczenie.

Dobra Dabrowka do massy konkursowey Wildegansa należące, w Powiecie Poznańskim sytuowane, maia bydź od S. Jana 1820 r. naywiecey daiącemu na trzy lata w terminie dnia 17. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Fromholz wydzierzawione.

Ochote dzierzawienia maiących wzywamy więc, aby wspomnionego dnia w Izbie Instrukcyiney stawili się i swe licyta złożywszy wprzód kaucyi 500 talarów do protokułu podawali.

Poznań d. 9. Marca 1820.

Ebiftal = Citation.

Es werden alle biejenigen unbefann= ten Glaubiger, welche an die Raffen bes erften und zweiten Bataillons des Ronig= lich Preußisch. zweiten Pofener Landwehr= Regimente Dr. 76. boffen Staab gu Liffa. im Großbergogthum Dojen fteht, aus ir= gend einem rechtlichen Grunde aus bem Rechnungsjahr vom iften Januar bis ultimo December 18 . 9 Unforderungen ha= ben, hierdurch offentlich vorgeladen, bin= nen 3 Monaten, und fpateftens in bem auf den 2 ten Mai 1820 Bormittags um 9 Uhr angesetzten peremtorischen Ter= mine auf biefigem Landgericht, bor bem Deputirten Ausfultator Birth, entweder Maia 1820 przed południem o gopersonlich ober burch gesethlich Bevolls dzinie gtey w tuteyszym Sądzie Zie-

Zapozew Edyktalny

Wszyscy ci kredytorowie niewiadomi, którzy do kass pierwszego i drugiego batalionu Krolewskiego Pruskiego pułku II. Poznańskiego Obrony kraiowey Nro. 7 b. którego sztab w Lesznie w Wielkiem Xiestwie Poznańskim konsystuie, z iakiego bądź prawnego powodu z roku rachunkowego od dnia I. Stycznia aż do ostatniego Grudnia roku 1819 pretensye miećby mogli, ninieyszem publicznie zapozywaią się: aby w przeciągu 3 miesięcy a naypóźniey na terminie peremtorycznym na dzień 2 gi

machtigte zu ericheinen, ihre Unfprüche anzugeben und nachzutveifen, im Fall bes Ausbleibens aber ju gewärtigen, bag fie mit ihren Forderungen an bie gedachten Raffen prafludirt, ihnen deshalb ein ewi= ges Stillschweigen wird onferlegt, und fie blos an die Person besjenigen, mit bem fie fontrabirt haben, ober welcher bie ihnen zu leiftende Zahlung in Empfang genommen und fie boch nicht befriediget bat, werden verwiesen werden.

Frauftabt ben 30. December 1819.

Konigl. Preuf, Landgericht.

Subhaffations = Patent. Bon bem Koniglich Preußischen Land= bes Chriftoph Frankte geborige, gu 211t= Driebig bei Frauftabt unter Mro. 31. ge= legene Dreschgartner = Mabrung, welche nach ber gerichtlichen Taxe auf 147 Mtl. 2 ggr. gewurdigt worden ift, in Termino ben 27ffen Juni b. J. im Wege ber freiwilligen Subhaftation verkauft werben foll.

Es werben baber alle biejenigen, welthe biefes Grundftuck zu faufen gefonnen und zahlungefabig find, hierdurch aufge= forbert, fich in bem gedachten Termine Bormiftage um 9 U. vor bem gum Depu= tirten ernannten Candgerichte-Auscultator Binfler auf hiesigem Landgerichte ent-

miańskim przed Deputowanym W. Wirth auskultatorem wyznaczonym osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili się, pretensye swe podali i udowodnili, w razie zaś niestawienia się spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do rzeczonych kass. prekludowani, onym wieczne w tey mierze milczenie nakazaném, i oni iedynie tylko do osoby tegoż z którym kontrakt działali lub który zapłatę dla nich przeznaczoną odebrał 2 przecież ich nie zaspokoił, odesłani zostana.

Wschowa dnia 30. Grudnia 1819. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Królewsko Pruski Sąd Ziemiański Berichte zu Fraustadt wird hierdurch be- w Wschowie podaie ninieyszem do kannt gemacht, daß die zum Nachlaffe publiczney wiadomości, iż należące do pozostałości niegdy Krysztofa Frantzke, w Starych Drzewcach pod Wschową pod liczbą 31 położone gospodarstwo zagrodnicze, które podług taxy sądowey na summę 147 tal. 2 dgr. iest ocenione, na terminie dnia 27. Czerwcar. b. drogą dobrowolney sprzedane bydź ma subhastacyi. Wzywaią się przeto wszyscy cheć kupienia gruntu tego maiący i zapłacenia go w stanie będący, aby się na terminie wyżey oznaczonym przed południem o godzinie 9. przed Delegowanym Deputowanym Ur. Winkler Auskultatorem Są.

weber personlich oder burch gehörig legitimirte Bevollmächtigte einzusinden, ihr Gebot abzugeben und zu gewärtigen, daß an den Meist- und Bestbietenden der Zuschlag nach Sinwilligung der Interessenten erfolgen wird.

Franftadt ben 6. Marg 1820.

Ronigl. Preufisches Landgericht.

du Ziemiańskiego w posicizeniu tuteyszego Sądu Ziemiańskiego, osobiście lub przez Pełnomocników prawnie do tego upoważnionych stawili,
licyta swe podali i spodziewali się, iż
naywięcey daiący kupno gospodarstwa tego za poprzedniem zezwoleInteressentów przyderzonem sobie
mieć będzie.

Wschowa d. 6. Marca 1820. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

Befanntmad ung. Auf den Antrag des Konigl. Majors und Rommandeurs bes Iften Bataillons 3ten Pofener Landmehr=Regimente Dr. 21. herrn v. Krensfi, werden alle Diejenigen, welche an die Raffe bes Iften Bataillons gebachten Regiments fur geleiftete Liefe= rungen, ober auf fonft eine Urt, and bem Ctate : Jahre 1819. Unsprüche haben, hierburch vorgeladen, fich in bem auf ben 7 ten Juni 1820, vor bem herrn Landgerichtsrath Mener in unferm Par= thetengimmer angesetten Termin perfon= lich, ober burch Bevollmachtigte zu ge= ftellen, und bie Forberung anzugeben und gu bescheinigen; widrigenfalls fie mit ibren Unspruchen an die genannte Raffe prafludirt, und nur an diejenigen werden berwiesen werben, mit benen fie fontrahirt haben.

Meferig ben 24. Jaunar 1820. Roniglich Preuf, Landgericht.

#### Obwiesczenie.

Na wniosek Ur. Kreńskiego Majora kommenderwiącego t. Batalionem, trzecim Pułkiem Nro. 2 b, obrony kraiowey wzywaią się wszyscy ci, ktorzy do kassy batalionu pierwszego, rzeczonego pułku, za dostawione liwerunki lub z innego źrodła za rok etatowy 1819 pretensye maia, aby sie w wyznaczonym terminie dnia 7. Czerwca przed Ur. Meyer Sędzią w izbie audyencyonalney, osobiście albo przez Pełnomocników stawili, pretensye swe podali i udowodnili, w przeciwnym razie ztakowemi do kassy rzeczoney prekludowanemi, i tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 24. Stycznia 1820. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Bekanntmachung. Majors

Obwiesczenie. Na wniosek Uz. Reichenbach Ma-

und Rommandeurs bes 3ten Posener jora, kommenderuigeego trzecim Landwehr=Regiments Dr. 26. herrn von Reichenbach, werben alle biejenigen, welde an die Raffe bes zweiten Bataillons gedachten Regiments für geleiftete Lieferungen, ober aus irgend einem andern Grunde, aus bem Ctate = Jahre 1819. Unspruche haben, hierdurch vorgeladen, fich in bem auf ben 7 ten Juni 1820 Vormittags um 10 Uhr bor bem herrn Landgerichtsrath Mener in unferm Dartheienzimmer angesetzten Termin perfon= lich ober burch Bevollmachtigte zu geftel= Ien, und die Forderungen anzugeben und ju bescheinigen, widrigenfalls fie mit ih= ren Unspruchen an die genannte Raffe pråfludirt, und nur an diejenigen werden perwiesen werden, mit benen fie fontra= hirt haben.

Meferit ben 27. Januar 1820. Roniglich = Preug. Landgericht.

#### Chictal = Citation

Bon bem Konigl. Landgericht gu Brom= berg werden fammtliche unbefannte Raf= fen = Glaubiger, welche an die Militair= Raffe,

- 1) bes aufgeloseten britten Bataillons zweiten Pofenschen Landwehr = In= fanterie-Regiments, aus dem Beit= raum bom aften Januar bis ult. Ottober 1816,
- 2) bes ehemaligen erften Bataillons zweiten Bromberger Landwehr=Regimente, bom iften Dobbr. 1816 bis ult. Januar 1817,

Pułkiem Nro. 2 b obrony kraiowey Poznańskiey, wzywaią się wszyscy ci, którzy do kacsy Batalionu drugiego, rzeczonego Pułku, za dosta wione liwerunki. lub też z innege zrzódła za rok etatowy 1819. pretensye maia, aby się w wyznaczonym terminie dnia 7. Czerwca 1820. o godzinie 10. zrana o godzinie 10. przed Ur. Meyer Sędzią, w izbie audyencyonalney osobiście albo przez Pełnomocników stawili, w przeciwnym bowiem razie, z takowemi do kassy rzeczoney prekludowanemi i tylko do tych odesłanemi będą, z któremi kontrakty zawierali.

Międzyrzecz d. 27. Stycznia 1820.

#### Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Królewski Sąd Ziemiański Bydgo. wski wzywa publicznie wszystkich nieznaiomych Wiérzycieli, którzy do kass woyskowych, iako to:

- I. do kassy rozpusczonego trzeciego Batalionu Pułku drugiego piechoty sily zbroney Poznańskiey z epoki od . Stycznia do ostatniego Pazdziernika 1816,
- 2. kassy byłego pierwszego Batalionu Półku drugiego Landwerów Bydgoskich z epoki od 1. Listopada 1816, až do ostatniego Stycznia 1817.

- 3) bes ehemaligen zweifen Bataillons funften Pofener Lanbivehr = Regi= ments, aus bem Zeitraum vom Isten Februar bis ult. April 1817
  - 4) bes jetzt noch bestehenben zweiten Bataillons Bromberger Landwehr= Regimente Dr. 96,

Unspruche zu haben vermeinen, bffentlich vorgeladen, ihre Unspruche in dem auf pretensye miec mniemaia, aby swe ben 13ten Juni 1820 an hiefiger Berichtoftelle por bem Deputirten, herrn Landgerichte-Referendarius Ronig, anbe- kalu Sądowym przed Deputowanym raumten Termine entweder in Perfon, W. Referendaryuszem König wyober burch einen gesetzlich zuläßigen Be- znaczonym, albo osobiscie, lub też vollmachtigten anzumelben und gehorig ihrer Unspruche an bie gedachte Militair= Raffe fur verluftig erflart, und blos an Die Person besjenigen, mit welchen fie fontrabirt hatten, verwiesen werben follen.

Bromberg ben 2. September 1819.

Konigl. Preußisches Landgericht. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Publicandum.

Das bem hiefigen Juden Marcus Ball jugehbrige, hiefelbft auf ber Judenftrage unter Dro. 158. belegene Saus von 2 Stagen nebft ben babei befindlichen Sin= tergebauben, welches alles inclusive bes Sofraume auf 3328 Rfl. 20, ggr. gericht= lich abgeschaft worden, foll zufolge Berfugung bes Roniglichen Landgerichts in Me= ferig ad Instantiam eines Glaubigere

- 3. do kassy byłego drugiego Ba. talionu pułku piatego Landwerów Poznańskich z epoki od 1. Lutego aż do ostatniego Kwienia 1817, i
- 4. do kassy teraz ieseze exystuiacego drugiego Batalionu Pułku Nro. 9 b Landwerów Bydgoskich.

pretensye w terminie na dzień 13. Czerwca 1820. w tuteyszym loprzez Pełnomocnika prawnie uponachzuweisen, widrigenfalls dieselben, ważnionego zameldowali i należycie nach fruchtlosem Ablaufe bes Termins, udowodnili, gdyż w razie przeciwnym, po bezskuteczném upłynieniu tego terminu, za utratnych swe pretensye do rzeczonych kass uważanemi i tylko do osoby tego, z którym w układy weszli odesłanemi zostana.

Bydgoscz d. 2. Wrześn. 1819.

#### Obwiesczenie.

Należące do Starozakownego Markusa Ball, domostwo o dwoch pietrach tutay przy ulicy Żydowskiey pod Nrem 158 polozone wraz z zabudowaniem tylném, co wszystko włącznie z podworzem na 3328 tal. 20 dgr. sądownie ocenionem zostało, ma bydź, stósownie do rozporządzenia Król, Sądu Ziemiańskiego w Miębiffentlich an den Meistbiefenden verkauft werden. Wir haben hierzu nachstehende Biekungstermine, als auf den 22 fien Juni, den 24 sten August und den 25 sten Oktober d. J. jedesmal Vormittags um to Uhr hieselbst im Gerichtse Lokale anderaumt, und laden zu denselben diezenigen Kaufinstigen, welche zur Erwerbung von Jumobilien Qualifikation besitzen, auch baare Zahlung teisten konzen, dierdurch mit dem Bemerken ein, daß der Meistbietende den Zuschlag nach erfolgter Genehmigung des obgedachten Gerichts gewärtigen kann.

Wollstein den 27. Mars 1820.

Ronigl. Preuf. Friebenegericht.

Publican dum.

Die Ackerwirthschaft bes zu Rolonie Therefinan bei Ractwig verftorbenen Gi= genthumers Gottlieb Beder, welche aus einem tafelbft unter Dr. 29. belegenen Wohnhause und 2 Sufen Magdeburgisch Maaf Brudland incl. 2 Morgen Mag= beburg. Kartoffel-Land, bestehet; und auf 363 Rthir. 20 Gg. gerichtlich gewurdiget worden, foll jufolge Be fugung bes Ronigl. Landgerichts in Meferit, Behufs ber Erbtheilung unter ben Erben, bffentlich an den Meiftbietenben verlauft merben. Menn wir biegu einen Termin auf ben I 2ten Mai b. 3. Bormittags um 9 Uhr hiefelbft im gewohnlichen Gerichtslofale anberaumt haben, wir bieje= nigen Raufluftigen, Die gur Erwerbung

dzyrzeczu, ad instantiam Wierzyciela. iednego publicznie więcey daiącemu sprzedane. Wcelu tym wyznaczyliśmy następuące termina licytacyjne, atona dzień 22. Czerwca, 24. Sierpnia, i 25. Października r. b. zawsze zrana o godzinie 10. tutay w lokalu sadowym, na które ochotę kupna maiących tych, którzy do nabycia nieruchomości kwalifikacyą posiadaią, także i gotowe pieniądze wyliczyć mogą, ninieyszém zapozywamy, że naywięcey daiący przybicia po nastąpionem zatwierdzeniu przez Sąd wyżey wspomniony. spodziewać się może.

Wolsztyn d. 27. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoju.

#### Obwiesczenie.

Gospodarstwo rolnicze zmarłego w kolonii Terespolu pod Rakoniewicami, Właściciela Bogumiła Bekera, ktore z domu mieszkalnego pod Nr. 29. położonego, i 2. chub miary magdeburgskiey blot włącznie z dwiema morgami magdeburgskiemi roli na kartofle, składa się, i na tal. 363 dgr 20 sądownie ocenione, ma bydź stósownie do rozporządzenia Krók Sądu Ziemiańskiego w Międzyrzeczu, celem ułożenia pomiędzy Sukcessorami działow, publicznie naywięceydaiącemu sprzedane. Wyznaczywszy do tego termin na dzień 12. Maia r. b. przed południem o godzinie 9. tutay w zwyczaynym lokalu

biefer Immobilien Qualifikation befigen, auch nach bem Zuschlage sogleich baare Bahlung leiften tonnen, bierdurch ein, fich gebachten Tages einzufinden, und ibre Gebote zu offenbaren, wo alsbann ber Meiftbietenbe ben Buschlag, nach er= folgter Genehmigung bes Dbervormund= Schaftlichen Gerichts zu gewärtigen hat. Die Raufsbedingungen konnen zu jeder Beit in unferer Regiffratut eingeseben merben.

Wollstein ben 14. Januar 1820.

Ronigl. Preug. Friebenegericht.

Subhaftations = Patent.

Das zu Rackel unter ber Rummer 197 belegene, jum Rachlaffe bes verftorbe= nen Schuhmachers Peter Flint gehörige Wohnhaus, nebft einem Garten und Bauplat, foll im Auftrage bes Ronigli= den Landgerichts ju Schneibemuhl, fculbenhalber bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden.

Diefe Grundftude gusammen find auf 100 Mthlr. gewurdigt, und ber perem= torifche Bietunge=Termin ift auf ben 17 ten Mai b. J. Vormittage um 9 U. allhier angefett.

Befitfahigen Kauflustigen wird biefer Termin mit ber Nachricht bekannt ge= mocht, bag biefe Grundftude bem Deift= bietenden zugeschlagen, und bie etwa nach bem Termin einkommenben Gebote

sadowym, wzywamy na takowy ochoic kupna maiacych tych którzy do nabycia nieruchomości kwalifikacya posiadaia, oraz i gotowe pieniadze po przybiciu natychmiast wyliczyć mogą, ninieyszem, iżby się w dniu rzeczonym zgłosili i licyta swe podali; gdzie naywięcey daiący przybicia, po nastapionem zatwierdzeniu z strony Sądu nadopiekuńczego, spodziewać się może.

Warunki sprzedaży mogą każdego czasu w Registraturze naszey bydź przeyrzanemi.

Wolsztyn d. 14. Stycznia 1820. Król. Pruski Sad Pokoiu.

Patent Subhastacyiny.

Położony w Nakle pod Nr. 197. Dom z ogrodem i placem do budowli, do pozostałości zmarlego szewcz Piotra Flint należący, ma bydź w skutek zlecenia Krolewskiego Sadu Ziemiańskiego w Pile z powodu długów publicznie więcey daiącemu sprzedany.

Grunta dopiero oznaczone ogółem na 100 tal. ocenione i termin peremtoryczny na dzień 17. Maia c. zrana o godzinie 9. w mieyscu tuteyszym wyznaczonym został.

Do posiadania kwalifikuiacym się i ochotę do kupna maiącym, termin ten z tém doniesieniem oświadcza się, iż grunta te więcey daiącemu przyderzone zostaną, i na podać się nicht weiter beachtet werben jollen, in maigee licyta po terminie wzglad mia wfern nicht gesekliche Grunde dies nothe nym nie bedzie, iedeli tego powody wendig machen.

Bugleich werden alle unbefannte Glaubiger des Schuhmachers Veter Flint bier= burch aufgefordert, in bem angesetten Termine ihre Forberungen anzumelben und gehorig gu begrunden, widrigenfalle. fie bamit gegen bie Nachlag-Maffe und ben Befiger ber Grundfinde nicht weiter gehort werden follen.

Lobsens ben 2. Marg 1820. Ronigl. Preuß, Friedensgericht. prawne wymagać niebędą.

Zarazem wzywaią się wszyscy niewiadomi Wierzyciele szewca Piotra Flint, aby w wyznaczonym terminie, pretensye swe zameldowali i dostatetecznie udowodnili, w razie bowiem przeciwnym z takowemi na przeciw massie pozostałości i posiedzicielami gruntów słuchanemi nie bedą.

w Łobżenicy d. 2. Marca 1820. Królewsko-Pruski Sąd Pokoiu.

Befanntmachung.

Wegen Raumung bes Plates auf ber Dominikanerftraffe unweit ber Rirche wird von Unterzeichnetem t4 Tage hindurch bester Landsberger Steinfalf a 16 Al. poln., bito Schmiedefohlen a I fl. 6 par: verfauft, von ba ab aber, bie bieberis gen Preife wiederum eintreten. Pofen ben 19. April 1820.

Carl Emert.

Frifchen ungeborrten weißen Steinflee, und gelben englischen Rlee habe ich fo eben empfangen, und verkaufe ihn zu billigen Preifen. gr. Bielefelb.

In einem auf ben Deuffaht belegenen Saufe ift die untere Ctage beffebenb. aus 5 meublirten Zimmern nebst Ruche, Stallungen ic. auf die Johanniszeit ober auch fchon bom tften Juni b. 3. ab billig zu vermieten, indem die gegenwartigen Bewohner verreifen werden. Dabere Radpricht beim Rreis = Steuer = Ginnehmer herrn Styrle.

Ginem hohen Ubel' und verehrungswerthen Pablifum, die funftig gefonnen waren die Baber bei Landet gu befuchen, habe ich die Ghre biermit ergebenft angus zeigen, daß ich mich bafelbft als praftischer Argt, Accoucheur und Augenargt fis girt habe, und im Hotel de Pologne wohnen werbe.

Doctor Stenet.